# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 244. Freitag, den 11. Oftober 1839.

# Ungekommene Fremde vom 9. Oktober.

herr Guteb, v. Laczanoweli aus Stabofzewo, I. im Hôtel de Cracovie; Rrau Guteb. v. Moficgenefa und fr. Partit. Sienichi aus Polen, fr. Probft Ro. walewefi aus Slupia, bie Raufm. = Frau Konifiewicz aus Schrimm, I. im Hotel de Paris; Sr. Doctor Potorny aus Berlin, I. in No. 23 Bafferfir.; Sr. Rettor Lauba aus Rofel, I. im Reh; Die Brn. Rauft. DR. Wolff und G. Wolff aus Unruhftabt, I. im Tyroler; Sr. v. Bifgedi, Lieut, im 5ten Inf. = Regt., aus Dangig, Sr. Probiantmeifter Pfeffer aus Bromberg, Die Srn. Probfte Baczyneli aus Bilcann und Szczigielefi aus Dufinit, Die Grn. Guteb. Schonberg aus Lang = Goelin, v. Sforaffewefi und v. Morawefi aus Czerwinet, Frau Guteb. Symansta aus Rogafen, I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. b. Loffow aus Grifgen, I. in ber gold, Gans; bie Brn. Guteb. v. Grabowefi aus Grilewo, v. Dobryvelli aus Babo= romo, v. Niedychowski aus Granowko und v. Bronifowski aus Pozarowo, 1. im Hotel de Vienne; Die Grn. Rauff, Brofer aus Berlin und Ifleiber and Stettin, or. Salarien-Raffen Rendant Braun aus Brefchen, die herren Tuch = Fabrifanten Scheerschmibt und hartel aus Schwiebus, I. im Hotel de Pologne; Br. Rreis-Deputirter v. Pracyniefi aus Balbau, Gr. Lanbichafterath v. Dunin aus Lechlin, Sr. Student Domanefi aus Gnefen, Sr. Guteb. v. Roffatowefi aus Mlecz, I. im Hôtel de Paris; fr. Defon. Bwider aus Pleschen, Sr. Raufm. Reich aus Samter, I, im Gichfrang; fr. Raufm. Gluckemann aus Gnefen, I, in ben 3 Rronen; Sr. Ober = Landesger. = Prafident Gulleborn aus Marienwerber, Gr. Reg. = Prafident Wifmann aus Bromberg , I, im Hotel de Rome; Br. Burgermeifter Scheel aus Rwiecifzewo, I. in ben 3 Rronen; die Grn. Guteb. Flatt aus Barichau, Graf von Potworowefi aus Preffe und v. Chlapowefi aus 3dron, I. im Hotel de Rome; fr. Raufm. Frank aus Bollstein, Sr. Sandelom, herzfelb aus Grag, I, im Gichborn; fr. Erbguteb. Goldmann aus Komornif, I. im beutschen hause; fr. Defan Ropereti aus Dolzig, fr. Probst Battoweli aus Bicczorowo, I. im Hotel de Crac.

1) Koictalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 21. Februar 1838 zu Kolaczkowo verstorbenen Tribunals-Richters Joseph v. Stablewsti ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbffnet worden.

Der Ternin zur Anmelbung aller Anfpruche fieht am 24. Januar 1840
Bormittage um 10 Uhr vor dem OberRandes-Gerichts-Referendarius v. Erousaz
im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Ber sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen am 17. September 1839. Königl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Loiktal Citation. Der Rantonift Wojciech Szufalkfi aus Chynaw puftsowie, Abelnauer Kreises, welcher in dem Jahre 1836 nach dem Königreich Polen ausgefreten ist, und sich der Milltair-Pflicht entzogen hat, wird auf den Antrag der Königlichen Regierung hierselbst aufgefordert, ungesäumt zurückzukehren und in dem zu seiner Verantwortung über den unerlaubten Austrift aus den Königlichen Landen auf den 7. JaZapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 21. Lutego 1838 w Kołaczkowie, Józefa Stablewskiego, Sędziego Trybunału został otworzony dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi został na dzień 24. Stycznia 1840 o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Crouzas Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczony.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 17. Września 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Zapozew edyktalny. Kantonista Woyciech Szukalski z Chynow pustkowie, w powiecie Odolanowskim, który w roku 1836 do Królestwa Polskiego wyszedł i przed służbą woyskową ukrył się, wzywa się ninieyszém na wniosek Królewskiéy Regencyi tuteyszéy, aby niezwłocznie powrócił i w terminie do usprawiedliwienia się swego względem niedozwolonego wyiścia z kraiu tuteyszego na

nuar 1840 Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Oberlandesgerichts= Referendarius v. Colomb in unferm Insfruktionszimmer anberaumten Termine zu erscheinen, widrigenfalls er für einen ausgetretenen Kantonisten erachtet, und sein gesammtes jetziges und zukunftiges, in, und ausländisches Vernibgen confiscirt und ber Regierungs-Haupt-Rosse zugezgesprochen werden wird.

Pofen ben 23. September 1839.

Konigk. Ober = Landes : Gericht.
I. Abtheilung.

3) Der Ober-Landes - Gerichts - Rath Carl Friedrich Roscher und bas Fraulein Liane Bielefeld, haben mittelft Chevertrages vom 24. b. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 27. September 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Der Königliche Lieutenant Odoardo von Gottberg und das Fraulein Fanny Bielefeld hierselbst, haben mittelst Chewertrages vom 1. d. Mts. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur diffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 2. Oftober 1839. Rbuigl. Land : unb Stadtgericht.

dzień 7. Stycznia 1840 przed południem o godzinie 10téy przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Colomb w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawił się; w przeciwnym bowiem razie nie tylko za niepewnego kantonistę uważany, ale i cały iego teraźnieyszy i przyszły, w kraiu i za granicą znayduiący się maiątek skonfiskowany i kassie główney Królewskiey Regencyituteyszey przysądzony zostanie.

Poznań, dnia 23. Września 1839. Król, Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Karól Fryderyk Roescher, Sędzia przy Sądzie Głównym Ziemiańskim i Liana Bielefeld, kontraktem przedślubnym z dnia 24. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Wrześ. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Ur. Odoardo Gottberg, Królewski Porucznik i Fanny Bielefeld Panna w mieyscu, kontraktem przedślubnym z dnia 1. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 2. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Der Destillateur Gottlieb Wiebig und die unverehelichte Charlotte Mai hieselbst, haben mittelst Chevertrages vom 2. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dentlichen Jenntniß gebracht wird.

Pofen, am 2. Oftober 1839. Abnigl, Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Bogumił Viebig destyllator tuteyszy i Charlotte Mai Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 2. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 2. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Ramicz.

Die hierselbst vor dem Breslauer Thore belegenen, ber verwittweten Stiller, Sussanna Elisabeth geborene Schulz und beren Schwester Susanna Rosina vereheslicht gewesenen Seiffert, geborene Schulz gehörigen im Hypthetenbuche No. 68. bezeichneten drei Ackerstücke:

- 1) des Aderstücks am Fußsteige nach den fogenannten Weinbergen, begrenzt gegen Morgen mit diesem Fußsteige, gegen Mittag mit dem Ader des Krauters Daniel Bauch, gegen Abend mit dem Acer bes Stellmacher Platsch und gegen Mitternacht mit bem Sattler Schmidt;
- 2) des Ackerstückes hinter dem evangelischen Kirhose, an der Breslauers oder Lauskower. Straße, begrenzt gegen Morgen von dieser Straße, gegen Mittag und Mitternacht von den Aeckern der Gebrüder Wichmann und gegen Abend von dem Acker der Wittwe hauff;
- 3) bas Aderfind begrengt gegen Mor,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Trzy kawałki roli tu za bramą Wrocławską położone, do Zuzanny Elżbiety z Szulców owdowiałey Stillerowey i siostry iey Zuzanny Rozyny z Szulców zamężney po niegdy Seiffertowey należące, w księdze hypoteczney Nr. 68 oznaczone, to iest:

- kawał roli przy ścieżce idącey do tak nazwanych gór winnych, graniczący na wschód tąż ścieżką na południe rolą Daniela Bauch rolnika, na zachód rolą Placz stelmacha, a na północ siodlarza Schmidt;
- 2) kawał roli za cmentarzem ewangelickim przy ulicy Wrocławskiéy czyli Lauskowskiéy, graniczący na wschód tąż ulicą, na południe i północ rolami rodzeństwa Wichman, a na zachód rolą wdowy Hauff;
- 3) kawał roli, graniczący na wschód

gen bon bem Uder bee Fleischre Trenfler, gegen Mittag von bem Uder ber Rifterichen Erben und gegen Abend und Mitternacht von bem Uder bes Johann Gottlieb Engel;

abgeschätzt auf 609 Athle. 25 Sgr. zusfolge ber, nebst Soppothekenschein und Bedingungen in ber III. Registratur. Abtheilung einzuschenden Tage, sollen am 25. Fanuar 1840 Vormittage um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

## 7) Nothwendiger Verkauf.

Das im Dorfe Dronzno unter No. 10 belegene, ben Paul und Sophie Pidinsklischen Erben gehörige, aus bem Wohnsund Wirthschaftsgebäuden und 33 Morgen, 135 Quadrat-Muthen Landes besteshende, gerichtlich auf 575 Athlr. 26 sgr. 8 pf. abgeschäfte Kruggrundstück, soll ohne Inventar Theilungshalber in dem auf den 13. Fanuar 1840 vor dem Herrn Kammergerichts. Uffessor Schrader im hiesigen Geschäfts Lofale meistbietend verkauft werden, wozu Kauslussige hierdurch vorgeladen werden.

Die Tare und ber Sypotheken-Schein tonnen in unferer Registratur eingefehen werben.

Lobfens, ben 30. August 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

rolą Trenklera rzeźnika, na południe rolą sukcessorów po Rystrze, a na zachód i pólnoc rolą Jana Bogumiła Engel;

oszacowane na 609 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III, maią być dnia 25. Stycznia 1840 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

### Sprzedaż konieczna.

Grunt Karczmarski we wsi Dronžnie pod No. 10 položony, do sukcessorów Pawła i Zofii małżonków Pidińskich należący, z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych się składaiący, 33 morgów, 135 prętów kwadratowych roli zawierający, sadownie na 575 Tal. 26 sgr. 8 fen. oszacowany, ma bez inwentarza dia działów w terminie na dzień 13. Stycznia 1840 przed P. Schrader Assessorem kamery w tuteyszym lokalu urzędowym, naywięcey daiącemu być sprzedanym, na co się ocho. te maiących kupna ninieyszém zapozywa.

Taxa i wykaz hypoteczny mogą w naszéy Registraturze być przeyrzane.

Lobženica, d. 30. Sierpnia 1839, Król. Sąd Ziemsko-mięvski. 8) Bekanntmachung. Aus bem über den Nachlaß der verehelicht gewesenen Stadtrath Brunnert, Josephine geborne Rymarkiewicz und des Johann Franz Brunnert unterm 9. December 1813 und 21. December 1818 geschlossenen Erbrezesse sind ad decretum vom 25. April 1825 Rubr. III. No. 1. auf dem hierselbst sub No. 12 belegenen Grundstück 77 Athlr. 11 Sgr. 4 Pf. für die Geschwisser Bictorie und Leonhard Deograt Brunnert eingetragen.

Das Dokument ist verloren gegangen, und werben deshalb alle diejenigen, welsche als Eigenthümer, Cefsionarien, Pfandsoder soufige Brief=Inhaber, Ansprüche zu machen haben, hierdurch aufgefordert, diese in termino den 4. Februar 1840 an hiesiger gewöhnlicher Gerichtsstätte vor dem Deputirten Herrn Lands und Stadtgerichts-Nath Arndt anzumelden, widrigenfalls sie präkludirt, und ihrer Nechte für verlustig erklärt werden.

Lobsens ben 10. September 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

9) Nothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht zu Kosten.

Das zu Gorfa = Duchowna belegene Erbpachtsvorwerk, abgeschätzt auf 12879 Rthlr. 10 sgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 20. Marz 1840 Bormittags 8 Uhr

Obwieszczenie. Z recessu na po zostałość niegdyś zamężnéy za Radzcą miasta Brunnertem, Józefiny z Rymarkiewiczów i Jana Franciszka Brunnerta pod dniem 9. Grudnia 1813 i 21. Grudnia 1818 r. zawartego, są w skutek dekretu z dnia 25. Kwienia 1825 r. w Rubr. III. pod liczbą I na gruncie tu pod No. 12 położonym, 77 Tal. 11 sgr. 4 fen. dla rodzeństwa Wiktoryi i Leonarda Deograta Brunnertów zahypotekowane.

Gdy dokument ten zaginął, tedy wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele, zastawni lub iakowi dzierzyciele pretensye do niego maią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 4. Lutego 1840 tu w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych przed Deputowanym W. Arndt Sędzią Ziemsko-mieyskim zameldowali, gdyż w razie przeciwnym prekludowanemi i za utracaiących wszelkie prawa uznanemi będą.

Łobżenica, dn. 10. Wrześ. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Folwark wieczysto-dzierzawny w Górce duchownéy położony, oszacowany na 12879 Tal. 10 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być on orbentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben, wozu wir Kauflustige hierdurch vorladen.

Roften, ben 30. Auguft 1839.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

dnia 20. Marca 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany, na który chęć kupić maiących zapozywamy.

Kościań, dnia 30. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

### 10) tothwendiger Verkauf. Land= und Stadt= Gericht zu Schroba.

Das den Peter Rofzsiewiczschen Erben gehörige, in Santomyśl unter No. 36 jest 37 belegene Grundstück, bestehend aus einem hölzernen Wohnhause, zwei dergleichen Stallgebäuben, dem Hofranme und einem halben Morgen Gartenland, abgeschätzt auf 180 Athle. zufolge der, nebst Hypothesenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. November 1839 Vormitzmittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsessielle subhassiert werden.

Alle unbefannten Realpratendenten und inebesondere:

- 1) die Gebrüder Theodor und Cafimir b. Faraczewefi,
- 2) die Francisca geborene v. Mielewska verwittmete von Jaraczewska, und
- 3) ber Spronimus v. Jaraczewsfi,

werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion und zwar als Real-Glau-

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Grunt sukcessorów Piotra Roszkiewicza własnością będący, w Zaniemyślu pod No. 36, teraz 37 położony, z drewnianego domu mieszkalnego, dwóch podobnych zabudowań, staiennych, podwórza i pół morgi gruntu ogrodowego składaiący się, oszacowany na 180 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12 go Listopada 1839 przed południem ogodzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszystkim niewiadomym realnym pretendentom, osobliwie zaś:

- 1) Ur. Teodorowi i Kaźmierzowi braciom Jaraczewskim,
- 2) Ur. Franciszce z Mielewskich owdowialey Jaraczewskiey i
- 3) Ur. Hyronimowi Jaraczewskiemu,

zaleca się, aby iako wierzyciele realni maiętności Zaniemyślskiey, od biger ber herrschaft Santompsl, von welcher bas obige Grundstud im hnposthekenbuche noch nicht abgeschrieben ift, spatestens in diesem Termine zu melben.

którego grunt powyż wspomniony w księdze hypotecznéy ieszcze nie iest odpisany, naypóźniéy w terminie tym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili się.

11) Wom 1.-Oktober c. an, werben für die Schachtruthe Feldsteine wenn sie auf der Enceinte Winiary, bem Reformaten= und Rochusfort abgeliefert werden, für gesprengte 9 Rthlr., für ungesprengte große 7 Rthlr. und ebenso bei der Stadtbefestigung, und namentlich oberhalb bes Gebhardtschen Garten abgeliefert resp. 10 Rthlr. und für ungesprengte große 8 Rthlr. gezahlt werden. Das Nähere ist bei ben betreffenden Posten=Offizieren zu erfahren.

Pofen, ben 24. September 1839.

Ronigliche Festungs : Bau : Direttion.

- 12) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Bollständige Unweisung zur Berfertigung ber Daguerreschen Lichtbilber. Zweite Auflage. Preis 10 Sgr.
- 13) Den Bunschen vieler Musit = Freunde zu genügen, habe ich mich enteschlossen, zum 1. November b. J. einen Musikallen-Leih-Zirkel ins Leben treten zu lassen, wozu die Bedingungen bei mir einzusehen sind. E. S. Mittler.